## Intelligenz-Blatt für das Größherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 265, Mittwoch, den 5. November 1834.

## Ungekommene gremden vom 2. November.

fr. Dberamtm. Pafchte aus Storchneft, I. in No. 136 Bilhelmeffr.; fr. Dheramitm. Urite aus Ruffocin, Gr. Dberamitm. Schuler aus Bang = Goslin, I. in Do. 33 Ballifchei; Br Reg. = Rath Radoff ans Kurnit, Br. Steuer = Auffeher Kalf aus Chodziefen, fr. Lehrer Liefing aus Mancheberg, fr. Guteb. b. Oppen aus Gendain, f. in Ro. 95 St Malbert; Sr. Guteb. b. Gotolnicki aus Diglowice, Sr. Guteb. v. Pranftanowell aus Bialgein; I. in No. 384 Gerberffr.; Br. Guteb. v. Jaraczeweffi aus Jaraczewo, Sr. Guteb. v. Ergpeznneffi aus Granbomo, Sr. Guteb. v. Wilegpasti aus Krivjanomo, Gr. Guteb. v. Zielineff aus Markowice, I. in Do. 394 Gerberftr.; Br. Guteb. Soffmann aus Mieseisto, Br. Guteb. v. 30ch= lineft aus Gulejewo, I. in Ro. 250 Brestauerfer.; Br. Guteb. v. Taczanowsfi and Taczanowo, Hr. Guteb. v. Kofzuteli aus Ruczowolf, Br. Guteb. v. Prufinisti aus Garbin, Sr. Pachter b. Radonisti aus Chraplemo, t. in No. 243 Brestauerftr; Br. Raufm. Lubegynett aus Samter, Sr. Raufm. Berlin aus Birnbaum, I. in Do. 20 St. Abalbert; Gr. Erbherr Salkowefi aus Dpatowet, I. in No. 154 But= telftr ; Br. Erbherr v. Wollowicz aus Winno, I. in No. 175 Wafferftr.; Fraulein v. Willamowicz aus Robelnif, t. in Ro. 133 Wilhelms-Plat; Sr. Erbpachter Mu aus Witoslaw, I. in Ro. 53 Marff.

## Dom 3. Movember.

Herne Garbe aus Magdeburg und Hr. Guteb. Heyne aus Krauschütz L. im No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Dalesynski aus Vomarzany, I. in No. 187 Wasserstr.; Hr. Guteb. v. Loga aus Ruchoczinek, I. in No. 216 Jesuitenstr.; Hr. v. Degaletti, Lieutenant in russischen Diensten, aus Berlin, Hr. Lieutenant von Radinski aus Breslau, Hr. Lieutenant Schmidt aus Lupemburg, L. in No. 136

Wilhelmöfte.; fr. Baron b. Cfargensti aus Wreichen, L in Do. r St. Martin; Sr. Guteb. v. Gulergodi aus Chomiaga, Sr. Guteb. v. Rwiledi aus Rwileg, I. in Do. 99 Salbborf; Br. Guteb. v. Dunin aus Lechlin, Dr. Guteb. v. Goslinow Bfi aus Lubofina, fir. Infpettor Majerowicz aus Marfgewo, I. in Do 394 Gerberfir.; Sr. Pachter Swinarefi aus Budgifgewo und fr. Raufm. Daffiewicz aus Brefchen, 1. in Do. 33 Wallifchei; Dr. Raufm. hamburger aus Schmiegel, Gr. Raufm. Raffer aus Krotofchin, Dr. Raufm. Jaffe aus Rogmin, Die Bru. Raufl. Mofe und Levi aus Birnbaum, I. in-No. 20 St. Abalbert; Fraulein b. Trapegnaffa aus Rucharef, Sr. Bachter Bitfoweti aus Canifi, Sr. Pachter v. Rurewefi aus Dufino, t. in Do. 391 Gerberftr.; Br. Erbhert v. Rieroft and Riemlerzemo und fr. Erbherr v. Brodnicki aus Milfomo, I. in Do, 243 Breslauerfrage.

fr. Oberanion, Pailific and Croroginal, L in No. 136 ABilbelandfire, der 1) Loitoglogeladung, Ucher ben Zapozew edyktalny. Nad pozo-Machlaß bes hieselbst verstorbenen Drobs stalością zmarlego Proboszcza Marfies Martin hantusch foll ber erbichafte cina Hantusza process spadkowoliche Elquidations-Prozes eroffnet werden. likwidacyiny otworzony bydz ma. Gin Termin gur Unmelbung ber unbe-Fannten Erben, ihrer Legitimation und Kormirung etwaniger Unfpruche fieht am 6. Sanuar 1835 Vormittags um 10 Uhr vor bem Ronigl. Landgerichts-Rath Bonftatt im Partheiem- Bimmer bes bies poludniem w izbie stron tuteyszego figen Landgerichts an. 1 3 omglande &u Raufun, Berlin afe Birmbaum, L.

Die unbefamten Erben werden bierburch aufgeforbert, fich in biefem Ters mine zu melben widrigenfalls die Maffe nach Befriedigung ber Glaubiger bem Riefus als herrenloses Gut zugesprochen 479 GH19 GG 3 3 merben wird.

Termin do zgłoszenia się sukcessorów nieznaiomych, do ich legitymacyi i podania pretensyy wvznaczony, przypada ma dzień 6. Stycznia 1835, o godzinie 101 przed Sadu Ziemiańskiego przed W. Konsyliarzem Bonstedt.

Niewiadomych sukcessorów wzywa przeto Sad naby się na terminie tym stawili, gdyż w przeciwnym razie massa po zaspokojeniu wierzycieli Fiskusowi iako massa bez właściciela przysądzoną będzie.

Pojen, den 10. Februar 1834. Poznań, dnie 10. Lutego 1834. Monigl. Dreug. Landgericht. Krol Pruski Sad Ziemiański.

183 Abaffeffir; He Guier v. Logo and Rucherlinet, I. in Mo. 218 Figienfir; Her to Degaletti, Pienskaam in ruhipmon senapesh and sensin, He. Ekussiam non Radiosk and Breslan, P. Clentengel Balaille and Lugamburg, L in Ric. 135

2) Bekanntmachung. Der Land= gerichte = Uffeffor Theodor v. Bener und feine verlobte Braut Bertha Quaffomsta bierfelbft, haben mittelft gerichtlicher Ber= bandlung vom 20. b. M. bie Gemein= Schaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer funftigen Che ausgeschloffen, welches hiermit zur öffentlichen Kennfnig gebracht wird. maiacych Zapozywani

Pofen, den 22. October 1834. mein

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wirb biermit zur öffentlichen Renntniß gebracht bag ber Leinwandhandler Jacob Delfefohn und die unverehetichte Voget Boas hiefelbft, mittelft gerichtlichen Contractes bom i 4. b. D. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer eingugehenden Ehe ausgeschloffen haben.

Pofen, den 22. Detober 1834.

Ronigt Preuf. Landgericht.

4) Subhaffationspatent. Das im Mogilnoer Rreife, Bromberger Re= gierunge-Bezirfe belegene, ben Remigius v. Palebififchen Erben jugehörige abeliche Gut Marcintowo bobne, welches nach ber, im Monat November 1833 aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 21,570 Rthlr. 10 Ggr. gewürdigt wor= ben ift, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben-

Obwieszczenie, Ur. Teodor Beyer Assessor Sądu Ziemiańskiego, i Berta z domu Quassowskich tu zamieszkali, którzy sobie zawarcie ślubów małżeńskich zaręczyli, czymością sądowną z dnia 20. m. b. wspolność dóbr i dorobku w przyszłém małżeństwie swoiem wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Poznań, dn. 22. Październ. 1834. Krol. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Czyni się ninieyszém wiadomo, że handlerz płótna, Jakob Peltesohn i niezameżna Vogel Boas w mieyscu, na mocy sądowego konfraktu z dnia 14. t. m. wspólność maiaku i dorobku w przyszłem swem malżeństwie wyłączyli,

Poznań, dn. 22. Paźdz. 1834.

Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Wieś szla. checka Marcinkowo dolne, pod iurys. dykcyą naszą będącą, w Powiecie Mogilińskim, obwodzie Król. Regen. cyi Bydgoskiey położona, do sukcessorów Remigiusza Palędzkiego należąca, która podług taxy w miesiącu Listopada 1833 sądownie sporządzonéy, na 21570 tal. 10 sgr. iest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma-

Bu bem 3wede haben wir brei Bietungs=Termine auf

ben 18. Juni,

ben 17. September, und

ben 17. December c.,

wobon ber legte peremtorifch ift, bor bem herrn Landgerichts-Affeffor b. Stra= winefi Morgens um o Uhr allhier ange= fest, ju welchem Raufluftige vorgelaben werden, mit dem Bemerten, baf auf bie nach Berlauf bes letten Licitations= Zermins etwa einkommenben Gebote nicht weitere Ruckficht genommen werden wird.

Gleichzeitig werben zu ben anftehenben Terminen - Die unbekannten Dominifus v. Rogglinstischen Erben unter ber Werwarnung vorgelaben, bag im gall bes Ausbleibens bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Lbichung ber sammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgebenben Forberungen, und zwar ber lettern, ohne baß es zu biefem 3mecke ber Production ber Instrumente Sebarf, verfügt werden foll.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Gnefen, ben 24. Januar 1834. Sonigl. Dreuß. Landgericht.

Listopada 1833 sadownie sporasdroney, na 21570 tal. 10 sgr. iest oceniona, w drodze konieczney smabastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy dzień 18. Czerwca r. b.

dzień 17. Września

termin zaś peremtoryczny na

dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem naszym Wnym Strawińskim tu w mieyscu, na które ochotę kupienia maiących zapozywamy, z nadmienieniem, że na offerty, iakieby po upłynieniu ostatniego terminu licytacyinego były od nich czynione, nie da się więcey żadnego względu.

Zarazem zapozywaia się na powyż wyznaczone termina niewiadomi z pobytu sukcessorowie Dominika Rogalińskiego pod tém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się wieś ta więcey daiącemu będzie nie tylko przysądzoną, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten konjec do. kumentow, nakazaném zostanie.

Taxa kazdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, dnia 24. Stycznia 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

eristo Atha is Son gewärdet ware tin if, foll in Blogs ber notingendigen Subhaftation bffentlich an den Neifebles

tenden perfauft merben.

5) Deffentliche Bekanntmachung. Alle Diejenigen, welche an die verloren gegangene Notariate = Berhandlung vom 4. Mai 1823., aus welcher Rubr. III. Nro. 1. des Sypothefen-Buchs bon bem gu Meferiß sub No. 208. jest 262. be= legenen, fruber ben Schulgichen Chelen= ten, jest bem Johann Chriftian Doble gehörigen Saufe, 115 Rthlr. fur ben jubifchen Raufmann henmann Lewin Bab eingetragen find, fo wie an die Fordes rung felbft als Gigenthumer, Ceffionas rien, Pfand: ober fonftige Briefe-Inhaber Unfpruche gu haben bermeinen, werben bierdurch aufgefordert, binnen 3 Mona= ten und fpateftens in bem auf ben 18. Februar 1835. por bem herrn Uffeffor Benm im hiefigen Landgerichts = Gebande anstehenden Termine anzumelben und nachzuweisen; widrigenfalls fie mit ihren Anspruchen an bas Document und bie gu loichende Poft werben pracludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillscheigen wird auferlegt werben.

Mis Bevollmächtigte werden die Juftig= Commiffarien, Roftel, Wolny und Mal=

low in Vorschlag gebracht.

Meferis, ben 31. Juli 1834.

Konigl. Preuß. Landgericht.

6) Bekanntmachung. Es soll bas in der Stadt Betsche im Meseriger Rreise unter der No. 24 gelegene, den Caspar Twarbogorskischen Erben gehörige, 442 Rtl. 13 fgr. 4 pf. taxirte Wohnhaus

Zapozew publiczny, Wszyscy ci, którzy do obligacyi straconey notaryackiey z dnia 4. Maia 1823 r. z któréy Rubr. III. pod No. 1. ksiegi hypoteczney domu w Międzyrzeczu, dawniey pod liczbą 208. teraz 262. położonego, pierwey małżonkom Szulcom, teraz Janowi Krystyanowi Pohle należącego, Tal. 115 dla kupca starozakonnego Heymana Lewina Bah, zaintabulowanemi sa, iako i też do saméy pretensyi, iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawu lub listów pretensye mieć mniemaia, wzywaią się ninieyszem, ažeby takowe w przeciągu miesięcy trzech, a naypóźniey w terminie w izbie sądowey tuteyszey na dzień 18. Lutego 1835 r. przed Ur. Assessorem Heym naznaczonym, zgłosili i údowodnili, inaczéy z żądaniami swemi tak do rzeczonego dokumentu iako i też do summy zmazanéy bydź mianey, z nalożeniem im wiecznego milczenia zostana wyłuszczeni.

Na pełnomocników podażą się Ur. Roestel, Wolny i Mallow Kommissarze Sprawiedliwości.

Miedzyrzecz, d. 31. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Psczewie powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 24 leżący, sukcessorom po Kasprze Twardogórskim należący i i sądownie na 442 Tal.

nebst Stallung, einer viertel Hufe Uder und Zubehor im Wege ber Execution offentlich an ben Meistbietenden in dem hier am 27. Februar f. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare, ber neueste Hopothekenschein und die Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferit, ben 22. September 1834.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

7) Subhastationsparent. Die in ber Nahe von Gorzupi bei Krotoschin belegene, zum Buchholz Dannewisschen Nachlasse gehörige Kopanine nebst Wiese, welche auf 250 Athl gewürdigt worden ist, soll Schuldenhalber an den Meistbiestenden verkauft werden und der peremtorische Vietungstermin ist auf den 10. Februar 1835 vor dem Herrn Landsgerichts-Affessor Reubaur, Morgens um 9 Uhr in unserm Instruktions Zimmerhier angesetzt.

Vesithfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß die Tare, der neueste Hippothekenschein und die Kausbedingungen in unserer Registratur eingesehen wersten können.

Rrotofdin, ben 8. October 1834. Konigt Preug, Landgericht. 13 sgr. 4 fen. oceniony, będzie drogą exekucyi, 7 staynią i cwierć huby roli wraz z przyległościami w terminie na dzień 27. Lutego r. p. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę, warunki kupna i wykaz hypoteczny naynowszy codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć mo

žna.

Międzyrzecz, d. 22. Wrześ. 1834. Królr. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Kopanina z łąką w bliskości Gorzupi pod Krotoszynem położona, do pozostałości po Elżbicie Buchholz Den n.e. należąca, na 250 Tal. oceniona, w drodze exekucyi z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 10go Lutego 1835 zrana o godzinie 9. przed W. Neubaur Assessorem w izbie naszey instrukcyjny wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn, dn. 8. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(8) Gubhaftationspatent. Das Patent subhastacyiny. Folwark bei ber Stadt Abelnau belegene, ben 30= bann Ligatiden Erben gugehorige Borwerk Chalupti, welches auf 1413 Athle. 8 fgr. 33 pf. gewurdigt worden ift, foll Schuldenhalber im Wege ber Grecution an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber peremtorifche Bietunge - Termin ift auf ben II. Februar 1835 vor Dem Landgerichte = Rath Pratich, Mor= gens um 9 Uhr in unferm Inftruftione= Bimmer hier angesett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit dem Beifugen bierburch befannt uwindomiamy o terminie tym z nadgemacht, daß die Tare, der neuefte Sy= pothekenschein und die Raufbedingungen in unferer Regiftratur eingesehen werben fonnen. Bugleich wird ber feinem Huf= enthaltborte nach unbefannte Realglau= mine hiermit pprgelaten. In and W.

Krotoschin, den 13. October 1834.

Chałupki zwany, pod miastem Odolanowem położony, do sukcessorów Jana Lizaka należący, na 1413 Tal. 8 sgr. 33 fen. oceniony, w drodze exekucyi, zpowodu długów naywiecév daiacemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień II. Lutego 1835 zrana o godzinie gréy przed W. Sędzią Pratsch w izbie naszey instrukcyinéy wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadających mienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Oraz wierzyciela rzeczonego Alebiger Alleris v. Pawlewsfi zu bem Ter- xego Pawlouskiego z mieysca pobytu piewiadomego do terminu tego zaedpozywamy. mod and a menung

Krotoszyn, dn. 13. Paźdz, 1834. Abnigl. Preuß, Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhastationspatent. Wege ber nothwendigen Gubhaftation wird zu dem Berkauf der herrichaft Go- sie do sprzedania maigtpości Gosty. finn Il Antheils, bestehend aus ber Salfte ber Stadt Goffin, einem Untheil bes Dorfes Pobrzecze, bem Dorfe Czanfowo und bem Dorfe und Borwerte Bogufta= wefi, im Großherzogthum Dofen, im Do= fener Departement und beffen Arbbner Rreife belegen, bor bem Deputirten Land= gerichts = Rath Sachse ein Termin auf ben 2. Mai 1835 fruh um 9 Uhr in

decimal of the state Im Patent subhastacyiny. W dro. dze konieczney subhastacyi naznacza nia II części składaiącey się z połowy miasta Gostynia, z części wsi Podrzecza, ze wsi Czaykowa i ze wsi i folwarku Bogusławków w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w obwodzie Regencyinym Poznańskim w powiecie Krobskim położonych, termin przed W. Sachse Sędzią Ziemiańskim na dzień 2. Maja 1835 o gtéy gobem landgerichtsgebaube ju Frauftabt dzinie zrana w zamieszkaniu Sądu anbergumt.

Rach bem Beschluffe ber Provingial= Landichaft vom 16. August c. ift bie ge= nannte Berrichaft auf 59950 Rthir. I fgr. taxirt worben, ble landschaftlichen Taraften fonnen in unferer Ronfurere= giftratur eingefehen werben.

Die Provingial-Landschaft hat fich bie Ginreichung befonderer Berfaufe = Bedin=

gungen borbehalten.

Frauftabt, ben 6. Dctober 1834. Roniglich Preuf. Land : Gericht. Ziemiańskiego we Wschowie.

Wedle postanowienia Landszafty prowincyalney z dnia 16. Sierpnia r. b, taxowana iest rzeczona maietność na 59,950 Tal. I sgr., akta detaxacyine Landszafty mogą w tuteyszéy Registraturze konkursowey przeyrzane.

Landszafta prowincyalna zastrzegła sobie podanie szczególnych warunków sprzedaży.

Wschowa, dn. 6. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

10) Bekanntmachung. Der hiefige Raufmann Jacob Jofeph Mann und bie Charlotte Joseph aus Bernftein haben por Gingehung ber Che in bem am 15. September c. vor bem Ronigl, Lands und Stadtgerichte gu Berlinchen errichte= ten und am 28. b. M. vor und verlaut= barten Bertrage bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Schwerin, ben 29. October 1834. Ronigl, Preug, Friedenegericht.

Obwieszczenie. Kupiec tuteyszy Jakób Józef Mann i Szarlotta Józef z Bernstein, wylączyli przed ślubem. w kontrakcie dnia 15. Września r. b. przed Król. Sądem Ziemiańskim i mieyskim w Berlinchen zawartym, a dnia 28, t. m. przed nami ogłoszonym, wspólność maiątku i dorobku.

Skwierzyna, dn. 29. Paźdz. 1834. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 265. Mittwoch, ben 5. November 1834.

11) Tothwendige Subhastation. Bur Fortsetzung der Subhastation des in Schwehkau sub Mo. 39 belegenen Hausses nebst Zubehör, den Schuhmacher Joshann Schöpeschen Sheleuten zugehörig, welches auf 122 Atl. 15 sgr. gerichtlich abgeschätzt worden, zn dessen Werkauf bereits am 26. Mai c. ein peremtorischer Termin angestanden hat, in welchem aber kein Gebot abgegeben worden, ist auf den Untraz des Gläubigers ein neuer peremtorischer Bietungstermin auf den 15. Dezember c. Nachmittags 3. Uhr in unserm Geschäftslofal angesetzt.

Besitzsähigen Kaufern wird dieser Termin mit dem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Bugleich werden alle Realpratendenten unter der Verwarnung vorgeladen, daß die Außenbleibenden mit ihren etwanigen Realanspruchen an das Grundstuck prakludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Liffa, ben 17. Oftober 1834. Ronigl. Preuß. Fried ensgericht.

Es inch. | ezerokies

Konieczna Subhastacya. Końcem dalszey subhastacyi domu z przyległościami w mieście Swięciuchowie pod Nro. 39 położonego, Janowi małżonkom Schoepe należącego, na 122 Tal. 15 sgr. sądownie ocenionego, do którego sprzedaży iuż dnia 26. Maia r. b. termin odbyty został, w którym atoli żadne licytum podane nie zostało, na wniosek wierzyciela nowy termin peremtoryczny na dzień 15. Grudnia r. b. po południu o 3. włokalu naszym wyznaczonym został.

Zdolność posiadania i chęć kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Zarazem zapozywamy wszystkich realnych pretendentów pod tém zagrożeniem, iż niestawaiący z swemi realnemi pretensyami prekludowani będą, i im w tym względzie wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Leszno, dn. 17. Październ, 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

10) Shoon bland

4 that \$ 19412 (2)

12) Bekanntmachung. Der hiefige Burner Gottlieb Gelm und beffen Braut Louise geb. Sommerfeldt auf Inin haben burch den am 22. August c. bor ber Tranung gerichtlich geschloffenen Bertrag die Gemeinschaft der Guter und Des Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur Renntnig bes Publici ge= bracht wird.

Szubin, ben 14. October 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Tuteyszy oby watel Gottlieb Kehn i iego narzeczona Louisa Sommerfeldt z Znina, przez układ pod dniem 22. Sierpuia r. b. sadownie przed wniyściem śluby małżeńskie zawarty, wspólność dobr i dorobku wyłączyli, co się niniey. szem do wiadomości publiczney po. daie.

Szubin, dn. 14. Październ. 1834. Król. Pruski Sad Pokoju.

13) Steckbrief. Der eines Diebstahls beichuldigte Knecht Wonciech Mifolaj= egat ift in ber Racht bom 20. auf ben 21. b. Dt. burch gewaltsamen Ausbruch aus bem hiefigen Gefangniß entfprungen.

Alle refp. Civil- und Militair=Bebor= ben ersuchen mir baber, auf den Flucht= ling zu vigiliren, benfelben im Betre= tungefalle arretiren und an une ablie= fern zu laffen.

Gein Gignalement ift fol genbes:

1) Buname, Mifolajczaf;

2) Borname, Bojciech;

3) Geburtsort, Ciazon in Polen;

4) Aufenthaltsort,

5) Religion, fatholisch;

6) Alter, 30 Jahr;

7) Große, 5 guß 3 300;

8) haare, schwarzbraun;

9) Stirn, bebedt;

10) Augenbraunen, blond;

11) Augen, blau;

12) Mafe,

breit: 13) Mund,

List gończy. O kradzież obwiniony parobek Woyciech Mikolayczak w nocy z dnia 20. na 21, b. m. przez gwaltowne wyłamanie się z więzienia tuteyszego zbiegł.

Szanowne władze cywiłne i woyskowe upraszamy zatem, aby na zbiegłego baczne oko miały i takowego w razie spostrzeżenia aresztować i do nas odesłać kazały.

Rysopis iego iest nastę. puiacy:

1) nazwisko, Mikolayczak;

2) imie, Woyciech;

3) mieysce urod., Ciążyn w Pol-

4) pobyt, sce;

5) religia, katolicka;

6) wiek, 30 lat;

7) wzrost, 5 stóp 3 cale;

8) włosy, ciemne;

9) czoło, pokryte;

Io) brwi, blond;

11) oczy, niebieskie;

12) nos, szerokie:

13) usta,

14) Bart, rafirt;

15) Bahne, weiß und unvollständig;

16) Befichtsbildung, breit und hager;

17) Gefichtsfarbe, gefund;

18) Geftalt, unterfett;

19) Sprache, polnisch;

20) besondere Rennzeichen : feine. Befleibung.

1) Gin weißmelirter Zuchrod;

2) bergleichen Sofen und Wefte;

3) eine blautuchene Mute ohne Schirm mit einem rothen 'Streifen,

4) ein weißes leinenes hembe mit eis nem rothen Bande am halfe ges bunden,

5) ohne Stiefeln.

Jarocin, den 28. October 1834.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

14) broda, golona;

15) zęby białe, lecz nie wszystkie;

16) twarz szeroka, lecz zupełna;

17) cera, zdrowa;

18) postać, mierna;

19) mowa, polska;

20) szczególne znaki, żadne.

Odzież,

1) Surdut iasno - szaraczkowy sukienny,

2) takie spodnie i westka,

3) czapka granatowa sukienna z paskiem czerwonym,

 koszula płocienna biała wstążką czerwoną przy szyi podwiązana,

5) bez bótów.

Jarocin, dn. 28. Październ. 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

24) Bekanntmachung. In Folge hoher Regierungs = Berfügung vom 30. vorigen Monats sub No. 2149/10 I. soll das zum Bau der Chanffee-Strecke von Gluchowo bis Kosten erforderliche Feldstein-Material durch freiwillige Anfuhr schleunig herbetgeschafft werden. Es sind zu diesem Behuf von Einer Konigl. Hochlobt.
Regierung folgende Preise der abzuliefernden Feldsteine festgestellt worden:

a) auf dem Theile von Gluchowo bis Jarogniewice, pro Schachtruthe 2 Rt. 20 fg.

Jarogniewice bis Kawezou, pro Schachtruthe 3 = 15 = Rawezon bis Koffen

Es wird dies hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht mit bem Bemerten, wie sich die Lieferungslustigen bei dem Konigl. Bau-Conducteur Herrn Paffect in Stefzewo zu melden haben, welcher ihnen die nothige Anweisung in Betreff ber Anfuhr und Aufstellung der Materialien ertheilen wird.

Pofen, ben 3. November 1834.

Der Ronigl. Begebaumeifter Piepenbrinter.

welcher eine deutliche Hand schreibt, kann sofort mit 300 Rthlr. Gehalt, freie Station, Wäsche und noch bedeutenden Nebensporteln, ein recht vortheilhaftes Engagement erhalten durch J. F. L. Grunenthal in Berlin, Zimmerstrasse 47.

16) Mittwoch ben 5. November ift frische Burft und Sauerkohl, wozu ergesbenst einladet Dtto, im Tschuschkeschen Lokale.

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat October 1834.

| Weisse Bohnen dito | Moggen dito Gerste dito Hafer dito Erbsen dito Hirse dito Hirse dito Hirse dito Hübsen oder Leinsaamen dito Beisse Vohnen dito Rartoffeln dito Hopfen dito  Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Longer Leinsaamen dito Long | 5 Bauholz, die Preuß. Elle nach<br>ber Dicke gerechnet<br>Die Klafter Brennholz hartes | $ \begin{array}{c cccc}  & 2 & 6 \\  & 2 & 6 \\  & 2 & 6 \\  & 2 & 6 \\  & 1 & 4 \\  & 12 & 2 \\  & & 4 & 6 \\  & & & 4 & 6 \\  & & & & 4 & 6 \\ \hline  & & & & & & & \\  & & & & & & & \\  & & & &$ |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

egesaumenter Viczenbebeter.

Mosen, ben 3. Reveniber 183